## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº0. 119. Dienstag, den 19. Mai 1835.

Ungekommene Fremden vom 16. Mai.

Hiland aus Gnesen, I. in No. 23 Ballischei; Hr. Eigenthumer Zokowski aus Mogasen, Hr. Land und Stadtgerichts, Rendant Walter aus Wreschen, I. in No. 33 Ballischei; Hr. Eigenthumer Zokowski aus Rogasen, Hr. Land und Stadtgerichts, Rendant Walter aus Wreschen, I. in No. 33 Ballischei; Hr. Justigrath Stöphasins aus Schneidemuhl, Hr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Schnellläuser Pawlowski aus Warsschun, I. in No. 199 Berlinerstr.; Hr. Guteb. Schaß aus Chumiesigtek, Hr. Suteb. v. Prusimski aus Sarbia, Fr. Guteb. v. Žoltowska aus Ujazd, Hr. Pacheter Cunow ans Ujazd, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Apotheter Tiege aus Schönlanke, Hr. Guteb. v. Modlibowski aus Swierczyn, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Salkowski aus Opatowek, I. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Kfm. Berger aus Magdeburg, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kfm. Goldstein aus Kosten, Hr. Passer Baumgark, Hr. Keserendar Groß aus Krotoschin, I. in No. 136 Wilzhelmsstraße.

T) Vorladung. Der pensionirte Executor bes Friedensgerichts zu Gut, Paul Gendral, hat eine Dienste Raution von 200 Athle, im baarem Gelde deponirt, welche jeht zurückgegeden werden soll. Es werden baher hiermit alle diesienigen, welche an diese Kaution aus der Amtsverwaltung bes Gendral einen Ans

Zapożwanie. Pensyonowany Exekutor Sądu Pokoju w Buku, Paweł Gendrał deponował kaucyą służbową w ilości 200 Tal. w gotowiźnie, która teraz zwróconą bydź ma. Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do téy kaucyi, z czasu urzę, dowania Gendral iakową pretensyą spruch zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem am 12. Juni c. fruh um 10 Uhr vor dem Referndarius v. Pokrzymnischi in unserem Instruktions = Zimmer anstehenden Termine zu erscheinen und ihre Ausprüche geltend zu machen, widrigensfalls sie damit an die Kaution präcludirt werden, und diese zurückgegeben werden soll.

Pofen, den 19. Februar 1835. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendarzem Ur. Pokrzywnickim w izbie naszéy instrukcyjnéy stawili i pretensye swoie udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kaucyi téy wykluczeni i takowa oddaną zostanie.

Poznań, dnia 19. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

- 2) Edittalcitation. Auf den Anstrag der hiesigen Königl. Regierung wers den folgende, sich im Jahre 1832 vor der Königl. Kreis-Ersatz-Commission des Inowraclawer Kreises nicht gestellte Canstonisten, als:
  - 1) der Wirthesohn Stanisland Rofifa Rempeti aus bem Dorfe Chelmee,
  - 2) der Ruhhirte Caffmir Lemandowski aus Rijewo,
  - 3) der Schäferfnecht Franz Barkowski aus Modliborgice,
  - 4) der Rucht Mathias Mifolanczaf aus dem Dorfe Groß-Murzyno,
  - 5) der Ruecht Loreng Zwifowefi alias Ziolfowefi aus Meudorf bei Strzelno.
- 6) ber Knecht Micolaus Lewandowski aus Nognegyn,
- 7) der Wirthsibhn Jacob Lewandowski alias Nowat aus Papros,
- 8) ber Knecht Carl Walentowitz aus Plonfowo,

Zapozew edyktalny. Na wniosek tuteyszéy Królewskiéy Regencyi wzy. waią się ninieyszém następuiący kantoniści, którzy w roku 1832. przed kommissyą kantonową powiatu Inowrocławskiego się niestawili, iako to:

- syn gospodarski Stanisław Kostka Kempski ze wsi Chelmce,
- 2) Kaźmierz Lewandowsk skotarz z Kijewa,
- 3) Franciszek Barkowski owczarek z Modliborzyc,
- Maciéy Mikofayczak parobek ze wsi Wielkiego Murzyna,
- 5) Wawrzyn Zwikowski, alias Ziołkowski parobek z Noweywsi pod Strzelnem,
- Mikołay Lewandowski parobek z Nożyczyna,
- 7) syn gospodarski Jakób Lewandowski alias Nowak z Paprosi,
- 8) Karól Walentowicz parobek z Płonkowa,

- 9) ber Anecht Michael Roberniczaf alias Biolfowofi aus Plonfowfo,
- 10) ber Knecht Wonciech Zalewelli aus Pomiann,
- 11) ber Anecht Lucas Klimczak aus Przysbislaw,
- 12) der Ruecht Mathias Durdala alias Paluka aus Seiborge,
- 13) der Wirthesohn Andreas Grolegak aus Sierafowo,
- 14) der Ruecht Michael Rrolaf aus Sfalmierowice, zu Raczkowo gehörig,
- 15) ber Knecht Johann Zielinöfi alias Karcz aus bem Dorfe Glawsk,
- 16) ber Einliegersohn Stanislaus Pias= fowoft aus Sobieffernie,
- 17) ber Knecht Cafimir Grabowsti aus ber Stadt Strzelno,
- 18) der Schaferknecht Joseph Janowekt aus der Stadt Strzelno,
- 19) ber Knecht Casinair Borowest aus Topola,
- 20) der Anecht Jakob Dulak aus Trzaski, 21) der Schmied-Geselle Bonaventura
- Jalewski aus der Stadt Inowraclaw, hierdurch aufgefordert, ungesaumt in die Königl. Preuß. Lande zurück zu kehren und sich sie dem, auf den 16. Sept. 1835 vor dem Herrn Referendarins Rubale in unserm Justruktionszimmer anstehenden Termine wegen ihres Ausstritts zu verankworten, oder zu gewärtisgen, daß des Ausbleibenden gesammtes Vermögen consiscirt, er auch allen kunfstigen Erbs und sonstigen Vermögenss

- 9) Michał Koberniczak alias Zioł kowski parobek z Płonkowka,
- 10) Woyciech Zalewski parobek z Pomian,
- 11) Łukasz Klimczak parobek z Przybysławia,
- 12) Maciéy Dardala alias Paloka z Sciborza,
- syn gospodarski Andrzéy Groleczak z Sierakowa,
- 14) Míchał Królak parobek ze Skalmierowie do Kaczkowa należącym,
- 15) Jan Zieliński alias Karcz parobek ze wsi Slawska,
- 16) Stanisław Piaskowski syn komornika ze Sobiesiernia,
- 17) Kaźmierz Grabowski parobek z miasta Strzelna,
- 18) Józef Janowski owczarek z miasta Strzelna,
- 19) Kazimierz Borowski parobek z Topola,
- 20) Jakob Dulak parobek z Trzasków,
- 21) Bonawentura Zalewski kowalczyk z Inowrocławia miasta,

ažeby niebawnie do Państw Królewsko Pruskich powrócili i w terminie na dzień 16. Września 1835 r. przed Ur. Kubale Referendaryuszem w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym względem wyiścia swoiego wyłtómaczyli się, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, iż wszelki maiątek niestawaiącego skonfiskowanym i on za utracającego

Anfallen fur verlustig erklart werden wird.

Bromberg, ben 23. April 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

wszystkie nań spadaiące sukcessye lub inne maiątki uznanym zostanie. Bydgoszcz, d. 23. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Boitral Citation. Es werben alle biejenigen, welche aus ber Beit, wo ber verftorbene Depofital-Renbant Deinke bas Depositorium bes unterzeichneten Gerichts verwaltet hat, an bie von bef= fen Chefrau in bem gerichtlichen Inftru= mente vom 2. Juni 1824. bestellte in bem Spothekenbuche bes zu Rulfan Do. 1. belegenen Freischulzengute Rubr. III. No. 3. eingetragene Kantion von 1500 Rthir. Unfpruche zu haben bermeinen, aufgeforbert, felbige in bem bagu auf ben 3. Juli c. Bormittage 10 Uhr ans beraumten Termine bei bem Dberlandes= Gerichtsrath herrn v. Fereftier bier an ber Gerichtsstelle anzumelben, widrigen= falls fie mit allen ihren Unfpruchen an biefe Kaution werben praclubirt, und nur an die Erben bes zc. Deinte follen perwiesen werben.

Meserit, ben 19. Februar 1835. Königl. Preuß. Landgericht.

his which habere Weley andary are still

was and a few findings and a few findings of the

crity a tract tens we took swining of the track of the tr

respellit malatek ni slawah eto seo in

forowanym i on za utracalacego

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci. którzy, z czasu zawiadywania kassy depozytalnéy Sądu niżéy podpisanego przez zmarłego Rendanta Peinke do kaucyi przez małżonkę iego sądownie dnia 2. Czerwca roku 1824. zapisanéy i w księdze hypoteczney. solectwa wolnego w Kuligowie pod liczbą I. położonego, Rubr. III. pod No. 3. intabulowanéy, pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 3. Lipca r. b. przed W. Forestier Radzcą Sądu Naywyższego zgłosili, inaczej zostaną z wszystkiemi swemi pretensyami do kaucyi wy. żéy wspomnionéy wyłuszczeni i do sukcessorów Peinkiego odesłani.

Międzyrzecz, d. 19. Lutego 1835.

The confirmation of the co

the deal and forthern Decade with

चेत्राविक्रमात्रा स्थापित । स्थापित स्थापित । प्रकारता विकास स्थापित स्थापित ।

Early to dot nonversal and a

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Verpachtung. Das im Pleschener Kreise belegene Gut Popowek soll von Johanni d. I. ab auf drei nacheinander folgende Jahre an den Meistbietenden berpachtet werden. Hierzu sieht ein Termin auf den 1.1. Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtet rath Kuschke au, zu welchem Pachtlussige mit dem Bemerken eingeladen werzden, daß im Termine eine Bietungs-Caution von 500 Athle. erlegt werden muße, und daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Rrotofdin, den 27. April 1835. Abnigl. Preuß. Landgericht. Wydzierzawienie. Dobra Popowek w powiecie Pleszewskim położone, od S. Janar. b. na trzy po sobie wstępuiące lata, naywięcey daiącemu wydzierzawione bydz maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Sędzią Ruschke, do którego chęć wydzierzawienia maiących ztém zapozywamy nadmienieniem, iż w terminie kaucya 500 Tal. złożoną bydź musi i że warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, d. 27. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Editralcication. Ueber den Nachlaß des zu Kakulin, Wagerowiecer Kreifes, verstorbenen Freischulzen Christoph Schmidt ist der Conkurs eröffnet und die Zeit desselben auf die Mittagsstunde des heutigen Tages bestimmt.

Zur Anmelbung und Ausweisung der Ausprüche der Gläubiger an die Masse, haben wir einen Termin auf den 30. Mai d. J. vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Jäkel, Morgens um 9 Uhr hierselbst anderaumt, zu welchem alle unbekannten Gläubiger, welche an den Gemeinschuldner Ansprüche haben, vorgeladen werden, um solche anzumelden und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Kakulinie powiecie Wągrowieckim, soltysa Krysztofa Schmidt, otworzonym został konku s i czas otworzenia tegoż na południową godzinę dnia dzisieyszego ustanowionym.

Do zameldowania i udowodnienia pretensyy wierzycieli do massy, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Majar. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel, zrana o godzinie gtey tu w mieyscu, na który wszystkich z pobytu niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika pretensye iakowe rościć chcieli, ninieyszem zapozywamy,

Die Ausbleibenben werben aller ihrer Rechte an bie Maffe für verlustig erklart und es wird ihnen ein ewiges Stiffschweiz gen gegen alle übrigen Glaubiger auferzlegt werben.

Gnefen, ben 29. November 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

aby się zgłosili i rzetelność swych pretensyy udowodnili.

Niestawaiący z swemi prawami i pretensyami do massy oddalonemi zostaną, i przeciw innym wierzyciefom wieczne milczenie nakazane im będzie.

Gniezno, dnia 29. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Jum forts geseigten disentlichen Verkause des, den Bäckermeister Samuel Vogtschen Ehes leuten zugehörigen, hierselbst sub No. 69 belegenen Grundstücks nebst Jubehör, für welches in termino den 26. July 1834 nur 1450 Athlr. geboten worden sind, haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 22. Junt c., Vormittags 10 Uhr, auf dem hiesigen Gerichtslokale anberaumt, wovon wir Kauslustige mit Bezug auf das Subhastatiospatent vom 13. Januar a, pr. hierdurch in Kenntniß sehen.

Lobsens, ben 7. May 1835. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do powtórney publiczney sprzedaży posiadłości małżonkom Samuel Vogt właściwie należącey, to pod Nro. 69 położoney wraz z przyległościami, za którą w terminie dnia 26. Lipca 1834. licytum tylko na 1450 Tal. podane zostało, wyznaczyliśmy z mocy polecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Pile termin na dzień 22. Czerwca zrana o godzinie totey tu w posiedzeniu Sądu, o którym kupna chęć maiących z odwołaniem się na patent subhastacyjny z dnia 13. Stycznia r. z. ninieyszem uwiadomia.

Lobženica, dnia 7. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. 8) Tothwendige Subhastation. Das in Lissa sub No. 370 vor dem Reissener Thore belegene Grundstück, bestesbend aus einem Wohnhause nehst Zubesbör, und einem Obsts und Grasegarten, welches auf 931 Athle. 15 fgr. gerichtslich abgeschäft worden ist, soll den 17. Juli d. J. vor der Gerichts-Commission hierselbst öffentlich versteigert werden.

Die Zare, der neueste Spothekenschein und die besonderen Raufbedingungen find in unserer Registratur einzusehen.

Liffa, den 23. Mary 1835.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

9) Poiktal : Citation. Der von und wegen Beleidigung eines Beaunten im Dienste zur Untersuchung gezogene Fleisschergeselle Carl Fliege hat sich im kause derselben von hier entfernt und latitirt ieht. Wir haben deshalb zum Schluß der Untersuchung einen Termin auf den 3 1. August d. J. in unserm Geschäftslosale angeseht und laden den Carl Fliege zu demselben hierdurch edictaliter unter der Verwarnung vor, daß, wenn er nicht erscheint, angenommen werden wird, daßer zur Sache nichts weiter auzusühren habe, Acta für geschlossen annehme und auf die schriftliche Vertheidigung verzichte.

Dofen, ben 10. Mai 1835.

Konigl. Inquisitoriat.

Konieczna subhastacya. Nierucho. mość w Lesznie pod No. 370. przed Rydzyńską bramą położona, składa-iąca się z domu mieszkalnego i sadu z paszą, która sądownie na 931 Tal. 15 sgr. iest oceniona, ma być dnia 17. Lipca r. b. w posiedzeniu Sądu tuteyszego, publicznie sprzedana.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też szczególne warunki kupna są w naszéy Registraturze do

przeyrzenia.

Leszno, dnia 23 Marca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

2 Poliktal: Citation. Der von und Zapozew edyktalny. Pociągnięty wegen Beleidigung eines Beamten im przez nas o obrazę urzędnika iedne-Dienste zur Untersuchung gezogene Fleis go w służbie czeladnik rzeźnicki Kaschergeselle Carl Fliege hat sich im Laufe ról Fliege do indagacyi, oddalił się derselben von hier entsernt und latitirt ztąd wśród błegu takowey, i nie modelit. Wir haben deshald zum Schluß że pobyt iego teraźnieyszy bydź wyder Untersuchung einen Termin auf den śledzony.

Wyznaczyliśmy dla tego celem zawarcia akt termin na dzień 3 1 g o Sierpnia r. b. w lokalu naszym urzędowym i zapozywamy nań ninieyszem edyktalnie Karóla Fliege pod tem zagrożeniem, iż skoro nie stanie, przyjętem będzie, że do sprawy nic więcey nie ma do przytoczenia, iż akta przyjmuje za zawarte i że się zrzeka piśmienney obrony.

Poznań, dnia 10. Maja 1835. Król. Pruski Inkwizytoryat. 10) Bekanntmachung. Im Ausstrage des hiesigen Königlichen Friedenksgerichts werde ich Montag, den 25. May a. c., mehrere augepfändete Fässer Bitriol, dergl. Zucker, ein Faß Schroot, eine Britschke mit Beschlag und eine braune Stute, vier Jahre alt, vor hiesiger Gerichtsstätte dentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen, wozu ich Kaussusstige vorlade.

Mafel, ben 6. May 1835.

Hoppe, Applifant.

The second of th

waste and of other and and the many

对是实现的大学的特殊自己与大型的特殊/2500mg

Obwieszczenie. Z połecenia Krów. Sądu Pokoju tuteyszego będę dnia 25. Majar. b. wyfantowany wytryol, cukier, szrót, okutą bryczkę, iednę brunatną kłacz 4 lat starą, przed tuteyszym Sądem publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą przedawał, do którego kupna chęć maiących zapraszam.

Naklo, dnia 6. Maja 1835.

All the back of the control of the c

Hoppe, Applikant.

E1) Eine junge Frauensperson von guter Bildung, in allen Arten Frauenhands arbeit, seiner Wasche, Näherei u. s. w. gewandt ist, auch im Schreiben und Rechenen Kenntnisse besitht, wünscht bei hohem Abel außerhalb als Kannucrjungser, Wirthschafterin ober Ausgeberin zu Iohanni ober auch bald ein Unterkommen zu finden, welche nicht auf einen hohen Lohn als auf eine solibe Behandlung restectirt. Zu erfragen im Comptoir bei Herrn Zimmermann, alten Markt No. 86 in Posen.